Bezugspreis: in Stettin monatlich 50 Pf., in Deutschland 2 Mt. vierteljährlich; durch den Briefträger ins Haus gebracht kostet das Blatt 50 Pf. mehr.

Anzeigen: bie Aleinzeile ober beren Raum im Morgenblatt 15 Bf., im Abenbblatt und Reklamen 30 Pf.

# Stettimer Zeitung.

Abend-Ausgabe.

Annahme von Anzeigen Kohlmarkt 10 und Kirchplat 3.

Donnerstag, 19. März 1896.

Bertretung in Deutschland: In allen größeren Stäbten Deutschlands: R. Mosse, Hagienstein & Bogler, S. L. Daube, Invalidendank. Berlin Bernh. Arndt, Max Gerstmann. Elberfeld B. Thienes. Greifswald G. Illies. Halle a. S. Jul. Bard & Co. Hamburg Joh. Nootbaar, A. Setiner, William Wilkens. In Berlin, Hamburg und Frankfurt a. M Heinr. Eisler. Ropenhagen Aug. J. Wolff & Co.

## Richtergehälter und Gerichts= affessoren.

Berlin, 18. März. Der gestrige Tag war freigehalten worben, um ben Fraktionen Gelegenheit zu geben, ben Gesebentwurf über die Regelung der Richter-gehälter, der auf die Tagesordnung bon Donnerstag gesetht werden soll, durchzuberathen. Ueber das Ergebniß biefer Berathungen berlautet im Besentlichen Folgenbes: Bas bi geschäftliche Behandlung ber Borlage betrifft, jo icheint sich eine Mehrheit bafitr zu ergeben, die Vorlage nicht der Justiskommission, auch nicht der Budgetkommission, sondern einer befonbern Rommiffion von 21 Mitgliebern gu überweisen. Gine große Mehrheit bes hauses ift ber Anficht, daß die Regelung der gerichtlichen Gehälter auf einer gefunden Grundlage bernhe. Den Streitpunkt in den Fraktionen und biefer Borgang wird fich auch im Plenum wieberholen - bilbeten die Beftimmungen über bie Ernennung der Gerichtsassesson. Man war zwar der Ansicht, dass der jetige Zustand durch die Zahl und Dualität der Gerichtsassessischen ein unhaltbarer sei, hatte aber in ber Mehrheit ber Fraktionen gegenübe dem § 8 der Borlage, der dem Juftizminifter eine große Gewalt verleiht, erhebliche Bedenken. Auf bielen Seiten befürchtete man in Zukunf tenbentiofe Anftellungen und in Beiten politische Erregung die Forberung bes Streberthums Do wurde auch barauf hingewiesen, bat bi Trennung zwischen Richterstand und Anwalt Ichaft burch bie Vorlage sich noch mehr erweiter und baß die Rechtsanwaltschaft noch meh heruntergebrückt werbe. Der Zusammenhang des § 8 über die Ernennung der Gerichts affefforen mit ben Beftimmungen über bi Regelung der Richtergehälter wurde als ein nicht nothwendiger bezeichnet, auch gegenüber der ausdrücklichen Erklärung der Borlage: "Die Befugniß, eine Beschränfung bes Anwartertreises durch Auswahl geeigneter Kandidaten eintreten zu laffen, ift die unerläßliche Bor ansfetzung für die Durchführung der Alters Man halt vielfach die Regelung be Alterszulagen auch ohne die Regelung Gerichtsaffefforen ber Stellung ber fii Begenvorschläge Prattische Bebung ber beftehenden Difftanbe gegenüber bem § 8 ber Borlage bis jest nicht größten Ruhe fehr bald. Der ganze Tag ift fo gemacht worden. Die Gegner des § 8 schlagen ruhig verlaufen wie noch feiner feiner Borganger. bor, es beim bestehenden Rechtszustande zu belassen. Bielfach wird der Bunsch geäußert, im in Sosia Dr. von Boigt-Abet hat ursprünglich 

Lassen. Dielfach wird der Gtaatsanwaltschaft im Militärdienst gestanden. Er ist im Oktober 
mitzuordnen. Dann wünscht man auch das 1869 beim 3. Garde-Regiment zu Fuß Offizier mitzuordnen. Dann wünscht man auch bas Dienstalter und das Besoldungsbienstalter (§ 2) geworben und hat sich im Kriege gegen Frank-für die Zukunft einheitlich zu gestalten. Es reich das Giferne Kreuz erworben. 1877 rucke er für die Bukunft einheitlich zu geftalten. tann nach § 2 ber Borlage vorkommen, daß ber Borfitende einer Kammer geringeres Gehalt be Bieht als die Beifiger. Es wird beshalb zu er= Abjutanten beim Gouvernement bon Berlin erwägen sein, ob ber Zeitpunkt, der für die Be- nannt. Nachdem er am 29. August 1883 zum soldung entscheibend ist, nicht auch für das eigent- Hauptmann befördert war, ließ er sich am liche Dienstalter maßgebend sein foll. Wünsche bezüglich ber finanziellen Regelung ber Richtergehälter fonnen im Blenum faum gur Sprache kommen, sondern werben naturgemäß er endgültig aus dem Militardienst aus und trat am besten in der Kommission erörtert werden. in den Dienst des Auswärtigen Amis über. Intereffant ift es, fich gegenüber ben Beftimmungen ber Borlage über Die Berichtsaffefforen einige Bemerkungen des Justizministers über diegelben ins Gedächtniß zurückzurufen. Der Justizgerien.

Icheil der Zollstreitigkelten entsteht daraus, daß
gedächtniß zurückzurufen. Der Justizgerien.

Icheil der Zollstreitigkelten entsteht daraus, daß
gedächtniß zurückzurufen. Der Justizgerien.

In der Kommission des Abgeordnetenminister Schünsteht sagte in der Siung des Abminister Schünsteht sagte in der Siung des Abminister Schünsteht sagte in der Sollstreitigkelten entsteht daraus, daß
gedächtniß zurückzurufen. Der Justizminister Schünsteht sagte in der Sollstreitigkelten entsteht daraus, daß
gedichten entsteht daraus, daß
gen bes Examens einen Anspruch auf Anstellung im Wirkung beschränkt worden ift. Aber wenn Sie mich vor die praktische Ausführung bes Sapes ftellen, baß ein Anspruch auf Anftellung nicht besteht, bann möchte ich boch bringend bitten, daß dann gewisse Grundsätze und Richtschnüre aufgestellt werben, die für die Juftizverwaltung in diesem Punkte maßgebend sein sollen. Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich die Stel lung des Justizministers für eine der undankbarften halten, die es überhaupt giebt, denn gegen ihn allein würden sich bie Vorwürfe rich= ten, wenn mit Recht ober mit Unrecht guruckgefeste Berfonen feine Berwendung finden, und er allein würde in die Lage kommen, jolche Burudweifungen aussprechen zu muffen. Die Justig= verwaltung wäre es allein, die por der verant= wortungsvollen Aufgabe stände, bei der zahlreiche Gehlgriffe unvermeiblich fein würden." Nach geinen eigenen Worten wird also ber Juftig= minister nichts bagegen haben können, wenn bie Kommission über die Ernennung ber Berichtsaffessoren gewisse Brundfätze und Richtschnüre aufstellt, benn ohne folche Grundfate hat Die Borlage wenig Aussichten, burchzugehen. hoffent= lich gelingt es ber Kommission, einen praktischen

Ausweg zu finden. Am 16. 5. M. tagte in Köln eine bon Stölner Landrichtern und Amterichtern gut befuchte Bersammlung behufs Stellungnahme 311 Dem Gesehentwurf über die Regelung ber Richter= gehälter und die Ernennung ber Gerichtsaffefforen. Die Bersammlung war nach lebhafter Erörterung einhellig ber Anficht, daß bei ben eigenartigen Unstellungsverhältnissen ber Richter nur das disherige richterliche Dienstalter als Gerichts-afseisor die Grundlage für eine Reuregelung der Richtergehälter bilben tonne. Dabei wurde hervorgehoben, baß die beabsichtigte Ginführung eines erft mit ber etatsmäßigen Unftellung beginnenben Befolbungsbienftalters auch bom Standpunkte des Entwurfs aus einer inneren Begründung insofern entbehre, als derselbe für bie Zukunft eine derartige Berminderung der Bahl ber Gerichtsaffefforen erftrebe, baß später= 8 9 des Entwurfs, wonach die bisherige Borschrift, daß die für die Bestimmung des Gelet abgeändert werden können, aufgehoben wendig erachtet, in das Gesetz die ausdrückliche Volksschulen angestellten Lehrern und Lehrerinnen Bestimmung aufzunehmen, daß auch fernerhin bei den im Auftrage der Schulaufsichtsbehörde

Affessoren burch die Justigverwaltung aus. Man (nationalliberale und freisinnige) Stimmen ange- stimmung zu bersagen. ging hierbei von ber Beforgniß aus, daß auch nommen. gehälter nicht anzuerkennen,

#### Deutschland.

Berlin, 19. Marg. Bie bie "Ag. Stef." melbet, wird Staifer Bilhelm am 24. b. Mt3. intognito in Benga ankommen und fich bort an Bord ber "Sohenzollern" einschiffen. Bon Genua aus wird die "Sohenzollern" Neapel und mehrere andere Safen Italiens anlaufen. Es ftebe feft, baß ber Raifer und König humbert eine Begegnung haben werden; über den Tag und die Ginzelheiten diefer Busammenkunft ift noch nichts endgültig festgesett.

— Wie aus London gemeldet wird, hat ber Kaiser für die August-Regatta in Cowes einen großen Potal als Preis gestiftet.

- Bu ben Rrönungsfeierlichkeiten in Dlostau werben bie Kommandeure aller Regimenter, Regierungsrathe Dr. Gerftner bom Reichs-Gifen-Bataillone und Artilleriebrigaden, deren Chef ber Bar ift, befohlen werben. Das Truppendetache-ment für die Krönungsfeierlichkeiten wird 50 000 Mann stark sein. Es sollen 821/2 Bataillone Infanterie, 36 Eskadronen Kavallerie, 7 Sotnien Rosaten und 14 Batterien nach Mostau beordert werben. Das Oberkommando über viese Truppen ist dem Oheim des Zaren, dem Größfürsten Wadimir Alexandrowitsch, übertragen worden. Die ständige Moskauer Garnison wird im Chodimer Lager bei Mostau konzentrirt werben.

- Bou etwa 50 000 Personen sind nach nugefährer Schätzung gestern die Gräber der Märzgefallenen besucht worden, Um 6 Uhr Abends wurde, wie immer, der Friedhof geichlossen, und das Publikum verlief sich in der

- Der zum Generalkonful ernannte Ronful zum Premierlieutenant auf und wurde 1881 unter Stellung à la suite bes Megiments gum nannt. Nachdem er am 29. August 1883 jum L. November beffelben Jahres jum Auswärtigen Amt kommandiren und fand als Bizekonful in Obessa Berwendung. Am 14. April 1885 schied 1887 wurde er Bizekonful in Mizza und 1889 Konful in Balparaijo, und seit 1892 verwaltete er interimistisch das Generalkonsulat für Bul-

Staatsdienst einen Amprich auf Anstellung im Sejung eingesugte Fobergütung für Theilnahme an poheitsrecht, das dem Aring verfassungsmäßig Konferenzen aus der Staatskasse Behrern eine Bergütung für Theilnahme an porgenommen werden, bei welcher die berechtigten die Anstellung der Beamten vorbehält, nicht Finanzminister will diese Bergütung nur für der fahren sollen. Eine erste Revision jest schon burch irgend welche Ausführungsgesetze in seiner Besuch von Kreis- und Seminarkonferengen zu- potzunehmen, wurde bach wohl etwas berfrüht Windler) aufgehoben und die Regierungsvorlage wiederhergestellt (Staatsbeitrag bis zur Söchst= ahl von 25 Schulftellen für jede politische Bemeinde). Diesem Beschluß entsprechend wird auch für Nr. IV die Regierungsvorlage wieder hergestellt mit ber Modifikation, daß ber Beolbungsbeitrag des Staates zu ben Lehrerftellen Briefe des Dr. Beters an den Borfteber ber beiden konservativen Barteien und dem Zentrum wird sodann die Einfügung folgender Aummer VIa beantragt: "Für diejenigen politischen Geschungen die Demokratie könne meinden, in welchen durch die Bestimmung zu die Demokratie die Demokratie könne meinden, in welchen durch die Bestimmung zu die Demokratie bie Demokratie könne die Demokratie die Demokratie könne die De oon 267 auf 270 Mark erhöht wird. Bon ben II eine erhebliche Erhöhung ber Schullaften ein= Gouverneur v. Soben vorgenommen hatte. Der tritt, wird ein Beitrag bon jahrlich 1 250 000 Beters'fche Brief mar entweber an Smithie Mart zu festen Staatszuschüffen berwendet. Die felbft oder feinen Bertreter in Magila gerichtet. Festjetzung bes Staatszuschusses für bie einzel= Bijchof Tuder fteht an ber Spite ber Church nen Gemeinden erfolgt burch fonigliche Berord- Missionary Society, welcher unter anderem bie nung. Bei ber Gewährung und Berechnung bes Staatszuschuffes ist die Steuerfraft der Be-Laften ber Gemeindemitglieder ju berückfichtigen." getroffen gu fein. Der Antrag wird mit einem konservativen Unterantrag, hinter "Gemeinden" einzufügen: ben die deutschen Herren der Kilimandscharoftation, er sich zum Dolmetsch der Gefühle der Kammer "oder betheiligten Schulperbanden" gegen die welche etwa 7 Marschstunden davon entlegen war, gegenüber der englischen und rumänischen Regie-Behrer find über die für ihre Stellen neu gestroffenen Beftimmungen und Befoldungsver= hältnisse zur Erklärung darüber aufzufordern, ob fie fich biefen unterwerfen ober bei ber bis und bie Englander festen jebe nur mögliche Inherigen Ordnung verbleiben wollen." Der Rest trique in Scene, und bieses herrliche Bergland rute auf ber außersten Linken.) des Gesetzes gelangt gegen die Stimmen der noch für fich zu gewinnen. Wegen solcher re-Nationalliberalen und des Freifinnigen zur Anhin bie Ernennung als Gerichtsaffeffor mit der nahme, ebenso eine von konservativer Seite be- Missionare Baxter und Steggal aus dem Rilis lichft ein auf tonfessioneller und driftlicher Grundlage beruhendes Bolksichulgefet vorzule-Dienstalters maßgebenden Grundsätze nur durch gen." — Gine andere Resolution des Inhalts, daß in den nächsten Etat die erforderlichen werben soll, allseitig bemängelt und es für noth- Mittel eingestellt werben, um ben an öffentlichen berische Fabel über seine Amtsthätigkeit am

in ber Bevölferung bie Ueberzeugung festfeten ber Gogialbemofraten über bie Erganzung bes eingeschmuggeltes Rindvieh nach bort verschleppt dürfte, daß die Auswahl der Affessoren nach Bereins= und Berjammlungsrechtes beschloß den worden ift. Der Schmuggel ist namentlich im einseitigen Gesichtspunkten vorgenommen werde, Ausschluß von Minderjährigen von dem Besuch sein leit einiger Zeit ftark betrieben worden, Abkheilungen ben Weg durch das italienische einseitigen Gesichtspunkten vorgenommen werde, Ausschluß von Minderjahrigen von dem Bestadt und leiber greift auch hier die Seuche weiter Gebiet nach Massowah nehmen zu lassen. Auf aber dam bem Bege über Obok würde die für die pflege unerlägliche Bertrauen ber Bevolkerung politischen Bereinen zu gestatten, unter einander um fich. gum Richterftand eine fcmere Grichutterung er- in Berbindung gu treten. Berfammlungen unter leiden könnte. Auch vermochte die Berfammlung freiem himmel follen nicht von der Genehmigung einen nothwendigen Zusammenhang zwischen ber Bolizeibehörde abhängen. Es ist nur eine dieser Frage und ber Neuregelung der Richter- Anzeige 48 Stunden vor Abhaltung nöthig, Anzeige 48 Stunden vor Abhaltung nöthig, der Ministerialinstruttion zu ersuchen, durch italienischen Regierung Unterhandlungen anzu-damit Anordnungen im Interesse des Berkehrs welche der Berfassungskonflikt mit dem Minister knüpfen, um den Durchzug durch Massowah nach getroffen werben fonnen,

— Die mehrfach angekundigte Denkschrift über bie Durchführung des Kommunalabgaben= gesetzes, auf Grund deren erft mit Ruten an die Berathung der zahlreichen Betitionen wegen allzustarker Heranziehung des Grundbesitzes zu den kommunalen Lasten wird gegangen werden tonnen, ift im Finangminifterium ausgearbeitet. Sobald sie die Zustimmung bes Ministers bes Innern erhalten hat, wozu wahrscheinlich nicht allzulange Zeit nöthig fein bürfte, foll ihre Bor= legung an den Landtag erfolgen. Derfelben wird baher in Kurze entgegenzusehen fein.

Un ber Konfereng zur Revision bes internationalen Uebereinkommens über den Gifenbahn-Frachtverkehr, die gegenwärtig in Paris abgehalten wird, nehmen als Bertreter des deutschen Reiches Theil: die Geheimen Oberbahn-Amte, Dr. von der Lenen vom königlich preuß. Minifterium ber öffentlichen Arbeiten und Dr. Hoffmann bom Reichs-Juftigamte, fowie ber Generalbirektionsrath Frauenborfer, Mitglieb ber Generalbirektion ber königlich baierischen Staats= eisenbahnen. Die Eröffnung der Berhandlungen hat am 16. d. Mts. unter dem Borfite des Ministers der öffentlichen Arbeiten Suhot= Dessaigne stattgefunden,

- Das neue amtliche Waarenberzeichniß gum Zolltarif ist noch nicht ein Vierteljahr in Beltung und schon wieber tauchen die Wünfche auf Grrichtung eines Reichs=Bollterifamtes ober eines Reichsgerichtshafes für Zollstreitigkeiten auf. Diefe Bunfche find nun ichon feit bem Beginn der achtziger Jahre wiederholt worden. Obichon nicht vertannt werden kann, daß die Erledigung von Bollftreitigkeiten und bie Auslegung pon Beftimmungen bes Bolltarifs gegenwartig Dtangel aufweifen, beren Befeitigung wohl angebracht ware, fo muß boch immer wieber hervorgehoben werden, daß wenn die Versuch auf Abstellung ber Mängel nicht ben Erfolg in obigem Sinne gehabt haben, bisher unliberwindliche Schwierigkeiten im Wege geftanden haben. Alle Well weiß, worin die letteren bestehen. Die Kompefenzen, welche bie Tinzelstaaten auf dem Gebiete ber Zollverwaltung haben, ftehen einer Regelung von Reichs wegen, wie fie im Bolltarifsamt u. f. w. gewünscht wird, entgegen. Wenn folche Schwierigkeiten borhanden find, fo ift es boch am zwedmäßigsten, einen anderen Weg zu suchen auf welchem, wenn auch nicht der ganze, so doch Lesung eingefügte § 20a diskutirt, welcher ben foll von Zeit zu Zeit eine Revision beffelben gestanden wiffen und giebt die Streichung bes sein, jedoch sie wird zur geeigneten Zeit schon ganzen Baragraphen und Fassung einer ents erfolgen. Für die interessirten Kreise aber würde prechenden Resolution anheim. § 20a wird es wohl angezeigter sein, statt sich in Wünschen barauf gestrichen. Sodann wird die Berathung zu ergehen, die doch nicht auf Berücksichtigung des § 25 (Staatsbotation) fortgesett. In Nr. II rechnen können, mit ihren Ansprüchen auf wird der Beschluß erster Lesung (nach Antrag Aenderung des Waarenwerzeichnisses an das Reichsichagamt heranzugehen und diefelben mögichst ausführlich zu begründen. Auf diesem Wege dürfte mehr erreicht werden, als auf dem ber Aufftellung unerfüllbarer Bünfche.

- Bu bem geftern von uns veröffentlichten englischen Missionsstation Magila wollen wir gestrige Behauptung Cavallottis, Die gang Station Doschi gehört. Er icheint auf einer Inspektionereise gegen ben 8. Februar 1892, also

Dr. Beters verflagt worden maren.

Damals waren die Berhandlungen um die bellischen Umtriebe wurden hernach die englischen Grenzkommissar zu entfernen. Aus diesem sinden. Der König und die Königin von Würtem-Grunde wurde im April 1892 jene verleum- berg werden voraussichtlich der Feier beiwohnen. Rilimandscharo von englischer Seite erfunden.

eine Aenderung der Richtergehalter nur auf bem oder auf beren Berfügung ausgeführten Reisen bandsvorstand der oldenburgischen Gewerbe- und General der Infanterie von Werber gebenkt am Bege bes Gesetze erfolgen könne. Ganz ent= zu Rreiß= und Seminarkonferenzen eine ange- handelsvereine hat an den Bertreter Oldenburgs 20. d. Mts. nach Deutschland abzureisen.

schieben und ohne Unterschied ber Parteirichtung meffene Bergütung zu gewähren, wird einftim- im Reichstage eine Eingabe gerichtet, bei ber iprach sich endlich die Bersammlung gegen die mig angenommen. — Bei der Schlukabstim- Abstimmung im Plenum dem Margarinegesetz- taiserlichen Gesellschaft bom Rothen Kreug, bie Zukunft beabsichtigte Auswahl ber mung wird bas gange Gesets mit 16 gegen 5 entwurf in ber vorgeschlagenen Fassung seine Zu- General Kaufmann, hatte eine Unterredung mit

empfiehlt bem Anfang April gufammentretenben Speziallandtag, ben berzog Alfred um Aufhebung Strenge entstanben ift.

#### Riederlande.

Amfterdam, 17. März. Die Bewegung für die Wiedereinführung der im Jahre 1870 Freilich geht die Bewegung haupt= Umfang an. Liberale es nicht ungern feben wirden, wenn die Artillerie-Hauptmanns Zwiaguin. Bewegung Erfolg hatte. Daran ift aber bor ber werben am 7. April bereit fein. Hand gar nicht zu benten, benn nicht nur find alle Juriften, soweit sie nicht den beiden genann- Abessinien gewesen war, hat es abgelehnt, die ten Barteien angehören, entschiedene Gegner der Abtheilungen zu begleiten.
Todesstrafe, sondern bei der Regierung würde **Betersburg**, 17. März. Unter dem Vorein berartiger Antrag auf den entschiedensten sitz des Generals Dichernajew und unter Theil-Widerspruch stoßen. Mit Recht wird barauf nahme des serbischen Gesandten Mihailowic, der singewiesen, daß der abschreckende Charafter ber Tobesstrafe, ben man in ben Bordergrund ftellt, durch die zahllosen Morde in den Ländern, wo ver Henker noch ein Element der Strafrechts oflege bilbet, feiner Beweiskraft entkleibet wirb. Gin anderer Feldzug und zwar gegen die obli: gatorische Zivilehe, wird, zunächst von ultramontaner Selte, ebenfalls wieder eröffnet werben, und die Bermuthung liegt febr nabe, daß bie gleichzeitigen Borgange auf bemfelben Gebiet in Deutschland bamit im inneren Bufammenhang tehen. Schon vor einem Jahr las man im "Maasbode" eine Reihe von Artikeln, in benen die gleiche Forderung gestellt wurde, boch muß hier hervorgehoben werden, bas bie antirevo-lutionäre Partei fich an biefer Bewegung noch nicht betheiligt hat und auch nicht betheiligen wird. Selbstverständlich wird es bei akademis ichen Beweisführungen sein Bewenden haben,

Mit großer Befriedigung ift es bier aufgenommen worden, daß die indische Regierung um: faffende Magregeln getroffen hat, um ber noth leibenden und von periodischer Sungersnott, beim zesuchten Bevölkerung von Lombet aufzuelfen. Auf den Borschlag des niederländischen Refidenten hat die Regierung 2400 Stud Buffel ange tauft, um fie ben Saffats als Zugvieh bei ber Beftellung ber Reisfelber zu überlaffen ; bie Abgahlung geschieht bann allmälig burch Einliefe rung eines geringen Bestandtheils ber Reis ernte; ebenso hat die Regierung 4000 Spaten nach Lombot geschickt, die ebenfalls unter die aderbautreibende Bevölkerung vertheilt worben

## Belgien.

Bruffel, 18. Marg. Die Lütticher Streitwenigstens ein theilweifer Erfolg erzielt werden bewegung nimmt einen bedrohlichen Umfang an. tann, Und Diefer Weg ift von der betreffenden 6000 Bergleute feiern. In 7 Bergwerten gingen Reichsbermaltung eingeschlagen worden. Gin fie gewaltthätig bor und überfielen Rachts bie

Baris, 18. März. General Cauffier ift burch Defret vom 17. b. Mits, für weitere brei Jahre in seinem Amt als Militar-Gouverneur von Paris belaffen worben.

Lebauby wurden heute ohne Zwischenfall beendigt. Das Urtheil wird am Montag verkundet

Toulon, 18. März. Entgegen ber Nachricht bes "Figaro" hat das Levante-Geschwader noch teine neue Bestimmung erhalten.

## Italien.

Rom, 18. März. Die heutige Rammerfinung verlief fehr unruhig. Erispi erschien, um die Politik des gefallenen Kabinets zu vertheidigen, die Reihe tam aber nicht an ihn. Bovie besavouirte unter dem Beifall ber Opposition bi werbe auch das jetige Kabinet bekampfen; e forderte volle Unmeftie für alle politischen Ber urtheilten und erweckte allgemeinen Lärm, indem er mit wenig Achtung von der Armee sprach. 218 er erklärte, die sozialistische Partei sei burch aus antimonardisch, verbot ihm ber Brafibent weiter zu fprechen. Um Schluffe ber Sigung etwa acht Tage nach dem Abmarich von Dr. stellen Cangallo, Toalbi und andere Deputirte meindemitglieder und das Berhaltniß der etwa acht Tage nach dem Abmarich von Dr. stellen Cangallo, Toaldi und andere Deputirte Steuerkraft zu den Schuls und kommunalen Beters und Frhrn. v. Bechmann, in Moschi eins den Antrag, dem englischen und dem rumanischen Parlamente ben Gruß bes Daufes zu entbieten. Mit ber englischen Miffion in Mofchi ftan- Dimifterprafibent bi Rubini erklart barauf, bag ben die deutschen herren ber Rilimanbicharoftation, er sich jum Dolmetsch ber Gefühle ber Rammer Stimmen der nationalliberalen und des freis in gar keinen gesellschaftlichen Beziehungen, da jinnigen Mitgliedes, und mit demselben Stim- die beiden Miffionare Baxter und Steggal schon briano bemerkt, daß er mit dem Gruß an die menverhältniß ber ganze § 25 angenommen. im November 1891 vom englischen Kom= beiben Parlamente einverstanden sei (Beifall), Bei § 26 wird Absat 1 nach einem konservati- im Taveta, Lieutenant Hamilton, aber in demselben einen einsachen Göslichkeitsakt ven Antrage wie folgt gefaßt: "Die vor dem der Einschmuggelung von Waffen für die rebellis erblicke. (Große Unruhe.) Cangallo betont, daß Inkrafttreten dieses Gesehes definitiv angestellten ichen Elemente am Kilimandscharo offiziell bei die Sympathiebezeugungen der Parlamente Engerblide. (Große Unruhe.) Cangallo betont, daß lands und Rumaniens für Italien burch ein ihrer Bedeutung würdige Erwiderung an die beiden Abgrenzungen im Kilimanbicharogebiet im Gange, eblen Nationen geehrt werden müßten. (Lang und die Engländer setzen jede nur mögliche In- anhaltender Beifall des Hauses, einzelne Protest-

## Dänemark.

Ropenhagen, 18. März. Die Bermählung es den Engländern darauf an, Dr. Karl Beters, Kronprinzessin von Dänemark, Prinzessin Luise, den man englischer Seits als den energischsten mit dem Prinzen Friedrich zu Schaumburg-Lippe Borkampfer ber beutschen Intereffen tannte, als wird am 5. Mai in Schloß Amalienborg ftatt-

## Rußland.

Betersburg, 18. März. Der Präfibent ber bem Minifter bes Auswärtigen, Fürst Lobanow, Es wird bestimmt angenommen, daß die liber die Frage der Expedition einiger Abbei einer völlig sachgemäßen und borurtheils= — Die Kommission bes Reichstages zur mehr um sich greifende Maul= und theilungen ber russischen Gesellschaft vom Rothen Klauenseuche in Osfriesland durch aus Holland Kreuz nach Afrika. Angesichts des Perannahens der Regenperiode war beabsichtigt, die beiden für vie Italiener und für die Abessinier bestimmten Roburg, 18. Marg. Der Landtagsausichuß Abeffiner beftimmte Abtheilung bas abeffinische Lager nicht zur rechten Zeit erreichen. Minifter bes Auswärtigen beschloß, mit ber burch italienischen Regierung Unterhandlungen angu-Abeffinien zu erbitten. Zwei Abtheilungen werden unter dem Befehl des Generals Schwadow ftehen und 10 Aerzte und Wundarzte, 20 barm= herzige Schwestern und 50 Sanitätsgehülfen ent= halten. Der Bräfibent ber Gesellschaft vom abgeschafften Todesstrafe nimmt immer größeren Rothen Kreuz erhielt bereits telegraphisch bie Bestätigung bes Beitritts Abessiniens zur Genfer achlich bom ultramontanen und orthodogen Lager Konvention. Die Zusammenstellung ber Abuis, boch ift nicht zu leugnen, daß auch viele theilungen beginnt bereits unter ber Leitung bes welcher im vorigen Jahre mit Leontjew in

> Spigen ber ruffifchen Geiftlichkeit mit bem Bater Johann von Kronftadt an der Spite und gahl= reicher Mitglieder ber flawischen Gesellschaft fand heute ein Festessen zu Ehren des Generals Komarow statt. Während der Tafel hielt General Tichernajew eine Rebe, in der er auf die außergewöhnliche Bebeutung ber letten Er= ignisse in Bulgarien und ihre Tragweite für Orthodoxie und den Slawismus hinwies. wurden Trinksprüche ausgebracht auf ben taifer, ben Rönig Alexander von Gerbien, ben Fürsten Ferdinand bon Bulgarien und ben fürsten von Montenegro. General Komarow prach über die Bedeutung der Orthodoxie in der lawischen Welt.

Rufland wird 9 Konfuln und Vizekonsuln nach Bulgarien entfenden und in erfter Reihe tonfuln in Sofia, Philippopel, Ruftschut, Barna, Bibdin und Burgas ernennen. Die Gelbmittel jierzu sind bereits angewiesen.

#### Stettiner Nachrichten.

Stettin, 19. Märg. Die ftetig viederholenden Klagen und bringlichen Bortellungen der Fischerei = Interessenten haben ergeben, daß die bisherigen Beftrebungen zur Berminderung der Fischreiher feinen ausreichenben Erfolg gehabt haben. Zur nachdrücklichen Bekämpfung dieses gefährlichen Fischfeindes foll nunmehr auf Anordnung bes Landwirthschaftsministers in allen Oberförstereien, in welchen Reiherstände bor= handen find, ein vom Forstmeister Reuter zu Siehdichum in bem biesjährigen Februar-Defte der "Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen" herausgegeben von dem Oberforstmeifter Dr. jur. Dandelmann zu Eberswalde — empfohlenes Berfahren zur Berminberung ber Fischreiher schon im laufenden Jahre versuchsweise in ge= eigneten gefahrlosen Fällen zur Anwendung gebracht werben. Der Forstmeister Reuter empfiehlt, im Monat Mai, wenn bie jungen iher etwa 14 Tage alt find, die Bäume, auf denen sich Reiherhorste befinden, burch geubte, mit leichten Rohrstöden ausgerüftete Rletterer besteigen zu laffen, und die jungen Reiher mit Gulfe ber an ben Stöden angebrachten eisernen Die Berhandlungen in dem Betrugsprozeß | Daten herunter zu stoßen. Bon untenstehenden alten Reiher abzuschießen sein. Dit Recht wird auch barauf hingewiesen, daß die Zerstörung der Reiherhorste nicht rathsam sei, weil die Reiher fich bann anderweitig ansiedeln, während fie fonft Die alten Stände beibehalten. Es wird sich empfehlen, daß auch feitens der Gemeinden und Brivaten, in beren Forften Reiherftanbe vorhanben find, in gleicher Weise eine Befampfung ber Fischreiher versucht werbe. Für die getödteten Reiher werden Prämien gewährt werden.

- Für bie am 24. b. M. hierfelbft an= beraumte Sigung ber Landwirth= ichaftstammer für Pommern ift noch folgender Gegenstand auf Wunsch des Herrn Landwirthschaftsministers zur Tagesorbnung ge-stellt: 10. Gutachtliche Aeußerung über Die Förberung ber Obstbauzwecke, insbesondere Gin= ichtung bon Obftborfen, mit Dulfe von Staate-

und Brovinzialmitteln.
— Nach einer im "Mar.=Ber.=Bl." ver= öffentlichten Kabinetsordre treten 1. April 1896 Die bisher von den Werftdivisionen und Geebataissonen zu ben Bekleidungsämtern komman= oirten Dekonomiehandwerker und Rammerunteroffiziere aus den Berbanben biefer Marinetheile und werben ben Beleibungsämtern ausschließlich unterftellt. Die Defonomiehandwerter tragen bie Uniform ber Mannschaften ber Werftdivisionen und auf bem Mütenbande die in Aluminium gewirkte Inichrift: "Kaiserliche Marine", zu beiden Seiten ber Inschrift die Buchstaben "B. A.". Die Festetung ber bie Dienstverhaltniffe Diefer Mannchaften regelnden Bestimmungen bleibt bem Reichskanzler überlaffen.

- Die Bestrafung eines Gastwirths wegen leberichreitungen ber Boligeiftunde ober vegen Dulbens von Gludsspielen an fich ge= vährt nach einem Urtheil bes Ober-Berwaltungs= gerichts, III. Senats, vom 28. November 1895 feine genügende Grundlage für die Ron= geffionsentziehung; vielmehr find die ber Beftrafung ju Grunde liegenden Berfehlungen nach ihren konfreten Berhältniffen gu unterjuchen, inwieweit bieje bie Annahme recht= fertigen, daß der Gastwirth sein Gewerbe gur förderung der Böllerei oder des verbotenen

Spiels mißbrauchen werde.

\* Wie wir hören, ist das Bergnügungs=
etablissement "Sommerlust" durch Kauf in den

Befit bes Raufmanns Stabahn übergegangen. Im Fürstenfaale (Randower Molferei) veranstaltete gestern ber "Berein ehemaliger Ottoichüler" bei reger Betheiligung einen Gesellichaftsabend, bessen geschickt zusammengestelltes

Philharmonie einen musikalischen Unter | hegten Bedürfniffe abgeholfen. haltungsabend, ber fich eines außer-orbentlich gahlreichen Besuches zu erfreuen hatte. der sich eines außer= Der mohlgeschulte Cangerchor brachte unter ber Runft, Wiffenschaft und Literatur. bewährten Leitung bes Berrn F. Riede Lieber bon Kromer, Gall, Sturm, Kremfer und Beichnitt ichuß für die Errichtung eines Raifer Wilhelm= gu Gebor und erntete damit eben fo reichen Denkmals in Breglau beschlof heute unter bem als wohlberdienten Beifall, außerdem bot das Borsitze des Oberpräsidenten a. D. v. Sehdewitz reichhaltige Programm einige recht ansprechende Einzellieder sowie humoristische Solo- und an den unteren Seiten der Phlonen be-Enjemble-Scenen, welche ihre Wirfung nicht tannte Aussprüche bes verftorbenen Raifers anversehlten. Als schäßenswerthe Kraft war Herrigen. Das Postament erhält an der Bor-Konzertmeister Hubrich zur Mitwirkung ge-wonnen worden und erfreute derselbe durch den seine Dem großen Kaiser das dankbare Schlesten", Fantasse für Violine" von Hartmann. Mit dem beliebten Gesamtspiel "Kasernenleben" fand die Aostrof, 19. März. Die neueste Oper beliebten Gesamtspiel "Kasernenleben" fand die Bortock, 19. März. Die neueste Oper trefflich gelungene Beranstaltung einen effekts des Komponisten Dr. A. Thierfelder "Florentine" wer gieht es nur wenige Nächte in denen es bis 32.25 Me if ar 2 und este bis 32.25 Me is a contract of the contract of

Radfahrer" zur Aufführung, bas Stud foll eine Reihe überaus luftiger Scenen bieten und bürften dieselbe ihre Wirfung nicht verfehlen, ba auf die Inscenirung große Sorgfalt berwendet ift. Am Sonnabend wird zu kleinen Preisen "Gin Kind bes Glücks", am Sonntag Nachmittag Der Beilchenfresser" mit herrn Dir. Resemann

Bestern Abend begann in den Zentrals hallen Mr. Eph. Thompson mit seinen Elephanten ein kurzes Gaftipiel und baffelbe bürfte fich fehr erfolgreich gestalten, ba bie gelehrigen Thiere bereits gestern stürmischen Beifall fanden. Es sind brei große aflatische Elephanten, welche aber trot ihres foloffalen Aussehens überaus harmlos und gemüthlich find und es ift baher auch nicht gefährlich, aber für die Buschauer fehr intereffant, daß bie mächtigen Thiere ihren Weg direft burch bas Bublifum nehmen, um auf die Buhne gu gelangen und dort ihre Runftstiide jum Besten ju geben. Wenn in ber Ankundigung gejagt ift, bag biefe Glephanten bas großartigfte leiften, was bisher in ber Dreffur geboten ift, fo ift babei nichts übertrieben, benn es ift erstaunlich, zu welcher Fertigkeit es biefe Roloffe gebracht haben. Schon ihre afrobatischen llebungen und Phramiden-Stellungen, mit benen fie ihre Brobuttionen beginnen, muffen lleberraschung erregen, aber biefelbe fteigt noch bei ben weiteren Bor= führungen, — ba vereinigt sich bas interessante Thier-Trio zunächst zu einem Orchester und während der Gine wuchtig die Bofaune bläft und folägt, fpielt ber Dritte auf einem Schellenpiano ganz harmonisch den "Schlittschuhläufer-Walzer" von Waldteufel. Sobann wird die Berwendung der Glephanten als Krankenträger und als Drahtfeilhalter vorgeführt, bis fich am Schluffe die Kolosse zu einer heiteren Regelpartie vereinigen; mit Ernft und Burde werben bie Stugeln funftgerecht "aufgelegt" und ber Schiebenbe verfäumt nicht, das Resultat feines Spiels an einer Tafel zu notiren, während die anberen beiben Dickhäuter ihr Amt als Regeljungen auf das beste versehen. — Das zahlreich erschienene Bublifum folgte ben Borführungen mit fichtlichem Intereffe und brach wiederholt in fturmische Beifallsbezeugungen aus. — Weiter hat bas Brogramm durch die Balletgefellichaft "Catrini" einen Zuwachs erhalten, fechs jugenbliche Er= scheinungen, welche fich mit einer originell erfunbenen Birkus-Barodie, die Borführung einer Doppelfahrschule, auf das vortheilhafteste einführten. Ferner trat gestern die Kontra-Altistin Frau Walter=Ochölermann zum erften Male auf und erregte burch ihre Stimme, welche faft männliche Baftone hervorbringt, berechtigtes Das gange Programm bietet gegenwärtig eine abwechselungsreiche Unterhaltung.

## Alus den Provinzen.

SS Fintenwalde, 18. Märg. Auch unfer

licher Sitzung, die höhere Stadtschule auf Rosten und Untersefunda qu erweitern.

\*\* Strasburg U.-M., 18. März. Der

Mar Schiller hierselbst wurde vergangenen Montag die demselben von Gr. Majestät verliebene Rettungsmedaille durch herrn Burger- Rleidern bes Ermordeten und bes Angeklagten meifter Stipansti überreicht. Berr Schiller hatte im Sommer borigen Jahres ben Anaben Bieleich geben, bagegen hat bie von ihm angestellte Unmit eigener Lebensgefahr vom Tode des Er tersuchung der am Thatorte vorgesundenen Batrinkens gerettet.

P. Stralfund, 18. Märg. Unter gestrigem Datum erläßt herr Regierungs-Prasident von Arnim folgendes Ginfuhrverbot : Rachdem be- Schuldfragen gu beantworten, die fich auf Umteinsbesondere die Schweineseuche, der Rothlauf, Beschworenen des Mordes schuldig gesprochen die Wild= und Kinderseuche und die Maul= und demgemäß zum Tode verurtheitt. Rlauenseuche, herrschen, wird hierdurch auf Grund bes § 3 des Gefetes vom 12. März 1881, betreffend bie Ausführung des Reichs-Biehfenchengesetes, bie Ginfuhr von frischem Schweinefleisch aus Rugland auf bem Seewege bom Beginn des dritten Tages nach Publikation diefer Anordnung ab bis auf Beiteres ber=

[\*§\*] Pyrit, 18. März. Das Dominium des nahen Sabow scheint eine besondere Anziehungsfraft auf Brandstifter auszuüben, denn in letter Zeit brachen baselbst mehrfach Brande aus, welche auf boswillige Brandstiftung ichließen ließen. Geftern Abend gegen 9 Uhr ichlugen die Flammen plöglich aus dem Schafstalle des jchützen lassen. Das Fabrikat besteht aus Dominiums und wurde derselbe in kurzer Zeit "Hufig. Spikwegerich und Mandelblütthen eingeäschert; leider kamen auch gegen 150 mit Tabakdedblatt". Das vielseitige Aroma Schafe in den Flammen um. Heute Morgen dieses Glimmstengels dürfte Rauchern wie Nichtsgegen 2 Uhr wurden die Bewohner wiederum gegen 2 Uhr wurden die Bewohner wiederum rauchern einen besonderen Genuß bereiten. durch Feuerlärm aus bem Schlafe erweckt und branuten noch zwei Scheunen und ein Stall des Dominiums nieder.

saften nicht das zehnte Tausend überschreitet. eingetroffen sein sollte. Er hoffe nämlich, einem dukten markt. Weizen sollte gemöß, auf Brühjahr 6,75 G., 6,77 B., per Mai-Juni Preise fest behauptet. Billen unter Dach gebracht worden und die pneu- Kap Tschjeluskin Briefe oder andere Mittheitun- 6,85 G., 6,86 B., per Gerbst 70,6 G., 7,07 B.

The state of the s

Solo-Gefängen eine Reihe höchft wirkungsvoller Faffungsraum von 62 Berjonen die größten der fahrers vorzufinden. Im zu erforschen, welche herbit 5,85 G., 5,87 B. hafer per Frühjahr humoristischer Rummern brachte. Die einzelnen Weit, werden in dieser Saison reichlich 100 Thatsachen den Nachrichten über Nansen zu 6,18 G., 6,20 B. Mais per Mai-Juni 4,17 G. humoripiger kummern vragie. Die einzelnen Weisen in biefer Salon tetaftal for kantlich von Jakutsk aus 4,18 B., per Juli-August 4,35 B. Darbietungen zeugten von forgfältiger Bor- Gästen Raum bieten. Auch ein neues groß- Grunde liegen, ist bekanntlich von Jakutsk aus 4,18 B., per Juli-August 4,35 B. Darbietungen zeugten von forgfältiger Bor- Gästen Raum bieten. Auch ein einzig ein Eilbote mit Schlitten und Dunden nach Ust- Kohlraps per August = September 10,60 F., erkennung mehrfach durch lebhaften Beifall schönen Terrain nächst Tivoli wird diesen janst, am Gismeer süblich von den Neufibirischen 10,70 B. Commer feine Pforten öffnen und ber Staat Infeln, abgegangen. Bon ben Schwierigkeiten, hat als Jubilanme-Angebinde ein ftattliches die eine folche Expedition zu überwinden hat, good orbinary 51,00. werker-Reffource veranftaltete gestern in ber Bostgebände errichtet und bamit einem lange ge- tann man fich einen Begriff machen, wenn man

Breslau, 18. März. Der vollziehende Mus-

gegen Beamann auf neun Monate Gefängniß zur Unsicherheit dieser Staffetten beitragen. unter Anrechnung von drei Monaten Unter= Trier, 17. März. Den hächsten wurde freigesprochen. Die Urfache des Gin- Bein-Berfteigerung ein Fuder Scharzhofberger, Bewölft. fturzes seien die mangelhaften Fundamente ges bas für 10 500 Mark bom Bremer Rathsteller

Salle a, S., 17. März. In ber vor bem getauft wurde.
gen Schwurgericht seit mehreren Toor bem Mainz, 1 ührten Berhandlung wegen bes Wettiner lebenbe Frau auf, wieber gu ihm gu gieben. Beweisaufnahme beendet worden. führung ift geradezu eine muftergültige zu Zwei seiner Kinder nahm die Stadt auf. Runnen, denn es gelang, eine lange Kette von Rurnberg, 18. März. Der Komn Schuldbeweisen zusammen zu bringen, in welcher rath Falk, Inhaber ber renommirten Spaethschen Weizen 5ch Frau des Angeklagten Dering behauptete, vieler Ehrenämter, ist wegen Sittlichkeitsverbrechen Paut daß ihr Mann am Tage und zur Stunde der verhaftet worden. That bei ihr gewesen, bekundeten mehrere That mit bem ermordeten Bottcher gegangen fei. nahm, fungirten Offiziere als Gekundanten, Mehrere Zeugen wollten in ber Nacht nach ber That im Haufe bes Angeklagten Licht gesehen der Zweite den Baß streicht und die Trommel und die Hausthür offen stehend gefunden haben. Das war infofern von Wichtig= feit, als, wenn Bering der Thater ift, er in jener Nacht mit den dem Ermordeten geraubten Schluffeln die Stadtkaffe geöffnet und bestohlen haben muß, Der Angeklagte selbst SSB. hatte einen gewissen Gründler verdächtigt, der ihm sehr ähnlich sein soll. Das Alibi des 146,00—153,00, per April-Mai 152,50 B. 35,62. Lesteren murbe aber vollständig nachgewiesen und n. G., per Mai-Juni 153,50 B. n. G., per Junis festgestellt, daß er in der fritischen Zeit gar nicht Juli 154,50 B. u. G. n Wettin gewesen sein tann, ba er bei Bargburg in einem Steinbruch gearbeitet hat. Belastend 120,00—123,00, per April-Nai 118,00 bis für den Angeklagten war auch die durch den 117,75 bez., per Mai-Juni 119,25 bez., per Junis Gendarm Bankram bekundete Thatsache, daß Juli 120,25 bez., per September-Ottober Bering ihm bei feiner Berhaftung, noch ehe ihm 123,00 beg, der Grund ber Verhaftung mitgetheilt worden war, sofort zugerufen hat; "Ich bin ja aber merscher 112,00—1.6,00.
um sechs Uhr zu Gause gewesen!" Spiritus fester, um sechs Uhr zu Dause gewesen!" Spirttus tester, per 100 Liter a Damals konnte noch Riemand wissen, bag 100 Prozent loko 70er 31,8 bez., Termine der That gerade um diese Zeit ausgeführt wor- ohne handel, den war. Der blutige Rock des erschoffenen Böttcher ift auf bem der Bohnung bes Bering benachbarten Grundstüd gefunden worden; zwei Raffe 5/12 Brogent. Schuhe bes Bering find auf bem Abort verstedt vorgefunden worden, die mit röthlichem Lehm beschmiert waren, wie sich folder am Thatorte orfand. Kriminalkommissar Bugler hat am Juli Chatorte Fußspuren gefunden, die zu diesen Schuhen genau paffen. Ferner wurde durch die Juli 123,50, per September 124,25. Beweisaufnahme feftgeftellt, daß bie auf dem Boden bes Angeklagten gefundenen Gegenftande, 46,20. die neben bem bort verftedten Gelbe lagen, wie Ort wird einen neuen Scharsichiesstand erhalten. Quittungen, Mahnzettel, Bistenkarten 2c., aus 70er 39,30, per Mai 70er 39,60, per September den auf seinem an der Bergstraße belegenen Gelde wurde eine Rummer der "Dalberstädter Da fer per Mai 119,00. Ader zu errichten.

S. **Basewalt**, 18. März. Die Stadts dem Revolver. Es ist festgestellt, daß uur berordneten beschlossen gestern in außerordents Hering in Wettin Abonnent jener Zeitung war 20,60, licher Sikung die höhere Stadtschule auf Coster und nur er Zigarren von ber Marke bezogen ber Kommune burch Ginrichtung einer Obertertia hat, ju welcher jene Zigarrentifte gehörte. Go wurde dem Angeklagten auch nachgewiesen, daß er am 29. September in Salle gewesen ift hiefige Bürgermeister Kuhnte ist zum Bürger- und einen Revolver gekauft hat. Gerichts-meister ber Stadt Nauen gewählt. chemiker Dr. Jeserich-Berlin hat das Borhanden-Kammin, 18. März. Dem Braumeister jein von Blutfleden, die von Säugethierblut hers Schiller hierselbst wurde vergangenen rühren, festgestellt. Die von demselben Sachverftändigen angestellten Untersuchungen ber an den vorgefundenen haare haben Belaftendes nicht er= rone auf mifrophotographischem Wege ergeben, baß biefe Batrone aus bem qu. Revolver ftammen mußte. - Die Geschworenen haben 39 fannt geworden ift, daß in Rugland notorisch unterschlagung, Betrug, Urfundenfäischung, Mord unter ben Schweinebeständen anftedende Seuchen, und Diebstahl beziehen. Bering wurde von ben

# Bermischte Rachrichten.

Berlin, 19. Dlarg. Es hat fid hier eine "Gefellichaft für Stragenbertauf bon Zeitungen in Berlin" gebildet, die heute ihre vorläufig 50 schmuck uniformirten händler in die Stragen utjendet. Der Anhänger jeder Richtung wird ein Organ bei den leicht fenntlichen Bandlern finden.

Gine Zigarre für Feinschmeder hat fich, wie ten Beröffentlichungen des kaiserlichen Patent- Raffe e. (Schlußbericht.) Good average amtes zu entnehmen ist, der Raufmann Franz Santos per Marz 67,25, per Mai 66,75, per John in Beiligenstadt durch Gebrauchsmufter

cher demnächst eine Reise in das nördliche Gismeer angutreten beabsichtigt, ju ruffischen Jour- bericht.) Raffinirtes Betroleum. (Offizielle And Reichenhall beginnt bereits, sich bevorstehenden Fahrt in den sibirischen Gewässern Dober. Loto 6,20 B. Russisches Petroleum. 3um Empfang seiner Gaste zu ruften und es Rachforschungen nach Nanjen anstellen wolle, Loto 5,80 B. wird nicht seine Schuld fein, wenn diese Jubel- falls bis dahin keine fichere Kunde von Letterem Best, 18.

fich die Ralteverhaltniffe in jenen Theilen Oft= 37.00. ibiriens vergegenwärtigt. Im Gebiete des afia- Amsterdam, 18. März, Nachmittags. ischen Kältepols, das sich von Kolhmsk über Getreidem arkt. Weizen auf Termine Werchojans bis nach Jakutsk hinab erstreckt, be- und., per März —, per Mai 154,00, per trägt die Durchschnittstemperatur des Jahres November 157,00. Roggen loko flau, do.

bas Thermometer in ben brei ftrengften Winter- Berbft 24,12. monaten, Januar, Februar, Marg, gewöhnlich - 49°, und im Jahre 1885 find sogar - 68° beobachtet worden. Für solche Temperaturen Bericht.) Raffinirtes Type weiß loto 16,75 find nur Spiritusthermometer zu gebrauchen, ba beg. u. B., per Marg 16,75 B., per April 16,75 Lugerne beträgt bei ben befferen Sorten 95 Brogent bas Quedfilber ichon bei 40° erstarrt. Juli kann das Thermometer in Werchojanst da= bes Komponisten Dr. A. Thierfelder "Florentine" bollen Abschluß.

— Im Belledues-Theater gelangt morgen Freitag, wie bereits mitgetheilt, zum Benefiz für Schrumsbericht, zum Benefiz für Schrumsbericht, zum Benefiz für Schrumsbericht, zum Benefiz für Schrumsbericht wurde gerufen.

— In Belledues-Theater gelangt morgen Freitag, wie bereits mitgetheilt, zum Benefiz für Schrumsbericht wurde gelangt morgen Grif-Aufführung. Die Oper hatte einen burchaus bember, und das Thauwetter tritt im März ein. Inche April beginnen die Ausftattungsposse "Setztiner gelangt mehren gelangt morgen Grif-Aufführung. Die Oper hatte einen burchaus bember, und das Thauwetter tritt im März ein. Inche April beginnen die Ausstattungsposse "Setztiner auch jedem Alt mehrfach gerufen. erst, wenn die Lena ausbricht, was mit gewaltisgem Krachen geschieht, ift der Frühling als gestenmen zu betrachten. In dieser Jahredzeit März 18,40, per April 18,50, per Maisuni kann die Temperatur oft von — 10° dis + 20° weigen die Kongen ruhig, weisten die Enwerster islehen Temperatur oft von — 10° dis + 20° weigen weigen und die Temperatur oft von — 10° dis + 20° weigen weigen und die Temperatur islehen Temperatur oft von — 10° dis + 20° weigen weigen und die Temperatur islehen Te

Mainz, 18. März. Der Arbeiter Moerschel plefigen Schwurgericht seit mehreren Tagen ge= forberte gestern Abend seine von ihm getrennt deffen Thaterichaft bem früheren Ge- Da die Frau fich weigerte, ichog Moerschel auf fretar Hering zur Laft gelegt wird, ist heute die fie und verlette sie lebensgefährlich. Dann Beweisaufnahme beendet worden. Die Beweis- töbtete er sich selbst. Moerschel war arbeitsscheu.

Rürnberg, 18. Marg. Der Kommerzien= ruhig aber ftetig.

Graz, 18. Marg. Geftern fand ein Biftolen= Zeugen mit großer Bestimmtheit, daß er am buell zwischen zwei Kouleurstudenten statt. Bei Regen. Abend des 17. Dezember ungefähr zur Zeit der dem Zweikampfe, der einen blutigen Ausgang

#### Borfen-Berichte.

Stettin, 19. Marg. Reanmur. Barometer 762 Millimeter. Wind: 47 Sh. 1 d.

Hafer per 1000 Kilogramm loto poms Spiritus fester, per 100 Liter

Richtamtlich.

Petroleum fest, loto 10,30 verzollt,

Berlin, 19. Dlarg. Beigen per Mai 153,75 bis 153,50, per 152,75 per September 152, Roggen per Mai 121'75 bis 122,00, per Rübol per Mai 45,90, per Oftober

Spiritus loto 70er 33,50, per März

Betroleum per Marg 20,60, per April

London, 19. Marg. Wetter: Schon.

| The state of the second |                                                    |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|
| Berlin, 19. März                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . Shluftstourfe.                                   |  |  |  |
| Breuß. Confols 4% 106,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | London fury 204,5                                  |  |  |  |
| bo. bo. 31/2% 105,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | London lang 2014                                   |  |  |  |
| be 304 99.50 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Amfterdam fury 168,6                               |  |  |  |
| Toutime Reichsant, 3% 99,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Paris tury 81,0                                    |  |  |  |
| Round Bfandbriefe 31 2% 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Belgien turz 80,9                                  |  |  |  |
| 00. 00. 3% 30,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Berliner Dampfmühlen 118,6                         |  |  |  |
| do. Landescred. B. 31/2% 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reue Dampfer-Compagnie                             |  |  |  |
| Contrallantin Ribbr St a 4101 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (Stettin) 62,2                                     |  |  |  |
| bo. 8% 95,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "Union", Fabrit dem.                               |  |  |  |
| do. 3% 95,40<br>Italienische Rente 82,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Brodukte 100,0                                     |  |  |  |
| Do. 3% Tilend. Doing. Di. 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Barginer Papierfabrik 168,8                        |  |  |  |
| Ungar, Goldrente 103,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4% Samb. Spp.=Bank                                 |  |  |  |
| Ruman issier am, diente vy.vu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9. 1900 unt. 103,7                                 |  |  |  |
| Gerbifde 4% 95er Rente 67,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 81 3% Samb. Spp.=Bant                              |  |  |  |
| Griech. 5% Goldr. v. 1890 -,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | unt 6. 1905 101,8<br>Stett. Stadtanleihe 81 2%101. |  |  |  |
| Rum. amort. Rente 4% 87,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stert. Stadtamerbe 9. 3%101'                       |  |  |  |
| Dinff. Boden-Credit 41 3% 104,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ultimo-Rourse:                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Disconto-Commandit 215,4                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berliner Bandels-Gefellich. 153,                   |  |  |  |
| Desterr. Banknoten 169,55<br>Ruff. Banknoten Caffa 217,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Defterr. Credit 286,:                              |  |  |  |
| do. do. Ultimo 217,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dynamite Truft 151,8                               |  |  |  |
| National-SppCredits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bodumer Gugftablfabrit 158,                        |  |  |  |
| Wefellicaft (100) 41/2% 110,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Laurabutte 153,                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sarpener 152,                                      |  |  |  |
| bo. (100) 4% 106,90<br>bo. (100) 4% 102,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dibernia Bergw Gefellich. 100,                     |  |  |  |
| bo. untb. b. 1905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dortm. Union St. Br. 6% 40,                        |  |  |  |
| (100) 31/2% 101,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Oftprenß. Gudbahn \$4,                             |  |  |  |
| Br. Spb.=A.=B. (100) 4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Marienburg-Vilawlabahn 27,                         |  |  |  |
| V.—VI. Emission 103,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mainzerbahn 124,                                   |  |  |  |
| Stett. Bulc. Met. Littr. B 140 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rorddeutscher Lloyd 108,                           |  |  |  |
| Stett. Bulc. Prioritaten 153,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Combarden 41,                                      |  |  |  |
| Stettiner Stragenbahn 98,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lugemb. Prince-Henribahn 74,                       |  |  |  |
| Betersburg turg 216,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51357 3 16 7                                       |  |  |  |
| Tenbena:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Befestigt.                                         |  |  |  |
| 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |  |  |  |
| Helphy Applicati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | The state of the state of the                      |  |  |  |

Samburg, 18. März, Rachm. 3 Uhr. September 62,50, per Dezember 58,50.

frei an Bord Samburg, per Marg 12,471/2, per — Wie man aus Petersburg schreibt, hat April 12,52½, per Nai 12,67½, per Juli sich der gegenwärtig dort weilende befannte eng- 12,87½, per Oftober 11,65, per Dezember linde Forschungsreisende Kapitan Wiggins, wel= 11,55. Stetig.

Bremen, 18. März. (Börfen = Schluß:

Bejt, 18. März, Borm. 11 Uhr.

Programm neben Instrumentalvorträgen und matifchen Rammern, bisher ichon mit einem gen seitens bes berühmten norwegischen Nordpol- Roggen per Frühjahr 6,44 G., 6,45 B., per

Umfterdam, 18. Marg. Bancaginn

— 12°C. Die fälteste bewohnte Stelle unserer auf Termine beh., ver März —, per Erbe ist der Fleden Werchojansk, dessen jährliche Mai 103,00, per Juli —, per Oktober Durchschnittstemperatur — 16° ist, doch zeigt 104,00. Rüböl loko 24,50, per Mai 24,25, per

Antwerpen, 18. März, Nachm. 2 Uhr Minuten. Petroleummarkt. (Schluß: Steigend.

Antwerpen, 18. März. Schmalz per

Baris, 18. März, Rachmittags.

Gerichts-Zeitung.

Münster i. Westf. 18. März. In dem die Temperatur oft von — 10° bis + 20° misselfe Bedmann wegen des Einsturzes des Spinnereigebäudes in Bocholt, bei welchem zweisen undzwanzig Personen ums Leben kamen, wurde heute das Urtheil verkündet. Dasselse sand must die Temperatur oft von — 10° bis + 20° misselfe. Descriptions die Temperatur oft von — 10° bis + 20° misselfe. Descriptions die Temperatur oft von — 10° bis + 20° misselfe. Descriptions die Temperatur verhältzen des Temperatur verhältze heute das Urtheil verkundet. Daffelbe lautet Schneestürme und Rudel verhungerter Wolfe, die 54,25, per Mai-August 54,00, per September- Rilo. — Rigaer Leinsamen 21 Mark per Sack Metern beitragen.
Dezember 54,00. Spiritus matt, per März von ca. 170 Pfnnd; Futterrunkeln je nach den Den hächsten Preis II,50, per April 31,75, per Mai-August 32,50, Sorten 16—20 Mark per 50 Kilo; Futtermöhren

> Minuten. (Telegramm ber hamburger Firma Ziegler & Co.) Kaffee Good Beimann, average Santos per März 81,75, per Mai 82,00, per September 78,00. Behauptet.

London, 18. März, Nachmittags Betreibemartt. .(Schlußbericht.) Betreibe fehr ruhig, bei unveränderten Breifen. Beigen gu Gunften ber Räufer; ichwimmenber

Zufuhren seit lettem Montag Fremde Beigen 53 120, Gerfte 22 060, Dafer 60 530 Königsberg Gisbrecherhülfe erforberlich. London, 18. Märg. An der Rufte

Weizenladungen angeboten. — Wetter

London, 18. Marz. Chili-Rupfer 45,12, per brei Monat 45,50. Glasgow, 18. März, Nachm. Roh:

Weizen matter, per 1000 Kilogramm solo Weizen per Mai 70,00. Mais per Mai

Rewhork, 18. März, Abends 6 Uhr. Roggen matter, ver 1000 Rilogramm loto Baumwolle in Newwort . 8,00 7,87

| SO II II III IN DITTO the Steinflore . | 0,00         | 0 000  |
|----------------------------------------|--------------|--------|
| do. in Neworleans                      | 7,75         | 7,62   |
| Betroleum Rohes (in Cafes)             | 8,40         | 8,40   |
| Standard white in Newhork              | 7,50         | 7,50   |
| bo. in Philadelphia                    | 7.45         | 7,15   |
| Bipe line Certificates April           | 141,00*      | 142,00 |
| Som a 13 Beftern fteam                 | 5,55         | 5,55   |
| do. Rohe und Brothers                  | 5,85         | 5,85   |
| Buder Fair refining Mosco-             | 1000         |        |
| papos                                  | 3,75         | 8,75   |
| Beigen taum ftetig.                    | The state of |        |
| Rother Winter= loto                    | 81,25        | 81,00  |
| per März                               | 71,50        | 71,75  |
| per April                              | 177          | 70,75  |
| per Mai                                | 70,25        | 70,00  |
| per Juli                               | 69,87        | 69,50  |
| Raffee Rio Rr. 7 loto                  | 13,75        | 13,75  |
| per April                              | 13,00        | 12,90  |
| per Juni                               | 12,45        | 12,30  |
| Mehl (Spring-ABheat clears)            | 2,60         | 2,6    |
| Mais beh., per Marz                    | 37,50        | 37,50  |
| per Mai                                | 35,75        | 35,62  |
| per Juli                               | 36,62        | 36,62  |
| Rupfer                                 | 11,00        | 11,00  |
| 3inn                                   | 13,30        | 13,35  |
| Getreidefracht nach Liverpool.         | 1,75         | 1,78   |
| * nominell.                            |              |        |
|                                        |              |        |

Chicago, 18. März.

| La Tolan Maria William Land Maria A | 10.     | 460   |
|-------------------------------------|---------|-------|
| Beizen kaum stetig, per März        | 61,75   | 61,50 |
| per Mai                             | 63,12   | 63,00 |
| dais beh., per März                 | 28.50   | 28,50 |
| ork per März                        | 9,371/2 | 9,50  |
| and Thought of con                  | 5.35    | 5.35  |

| Speu lybit tieut specif spec    |                |            |  |  |
|---------------------------------|----------------|------------|--|--|
| Paris, 18. März. (Sch           | lugfourle.     | ) Mati     |  |  |
| putte, 10. mint.                | 18,            | 17.        |  |  |
| 3% amortifirb. Rente            | 101,00         |            |  |  |
| 3% Rente                        | 101,50         | 101,85     |  |  |
| Italienische 5% Rente           | 82,05          | 82,90      |  |  |
| 4% ungar. Goldrente             | 103,25         | 103,374    |  |  |
| 4% Ruffen de 1889               | 92,25          | 130,20     |  |  |
| 3% Ruffen de 1891               | 92,25          | 93,15      |  |  |
| 4% unifig. Egypten              | 104,00         | TOTAL      |  |  |
| 4% Spanier außere Anleihe       | 62,25          | 62,37      |  |  |
| Convert. Türken                 | 21,271/2       | 21,621     |  |  |
| Türfische Looie                 | 116,25         | 121,20     |  |  |
| 4% privil. TürkObligationen     | 470,00         | 473,00     |  |  |
| Franzoien                       | 760,00         | 775,00     |  |  |
| Lombarden                       | 597,00         | 604,00     |  |  |
| Banque ottomane                 | 795,00         | 806,00     |  |  |
| n de Paris                      | 697,00         | 706,00     |  |  |
| Debeers                         | 635,00         | 637,00     |  |  |
| Suanchaea                       | 76,00          | 75,00      |  |  |
| Meridional=Aftien               | 595,00         | 600,00     |  |  |
| Rio Tinto-Attien                | 453,10         | 466,80     |  |  |
| Suezkanal-Aktien                | 3232,00        | 3277,00    |  |  |
| Credit Lyonnais                 | 775,00         | 781,00     |  |  |
| B. de France                    | Desirate Di    | 100        |  |  |
| Tabacs Ottom                    | 387,00         | 390,00     |  |  |
| Wechsel auf deutsche Plate 3 M. | 122,50         | 122,50     |  |  |
| Bediel auf London furz          | 25,201/3       | 25,201/    |  |  |
| Cheque auf London               | 25,22          | 25,22      |  |  |
| Bechiel Amsterdam t             | 206,00         | 206,18     |  |  |
| " Wien t                        | 206,75         | 206,75     |  |  |
| " Madrid t                      | 414,00<br>9,25 | 416,00     |  |  |
| Stalien                         | 246,00         | 8,87       |  |  |
| Robinson-Aftien                 | 88,00          | 87,90      |  |  |
| 4% Rumanier 1893                | 99,45          | 99,471     |  |  |
| 3% Humanier 1893                | 27,121/2       | 27,25      |  |  |
| Portugiesen                     | 482,00         | 486,00     |  |  |
| 4% Russen de 1894               | 65,55          | 65.85      |  |  |
| Langl. Estat.                   | 148,75         | 152,50*    |  |  |
| 31/2% Ruff. Ant.                | 97,70          | 98,20      |  |  |
| Brivatdistont                   |                | 15/8       |  |  |
| *) exflusive.                   | ON THE PARTY   | To william |  |  |
|                                 |                |            |  |  |

## Woll:Berichte.

London, 18. März. Wollauftion.

Saatbericht

oon Wilhelm Werner n. Co., landwirthschaftliche Samenhandlung.

Berlin, 18. März. Much in der letten Berichtswoche blieb die Nachfrage weit über den ursprünglichen Gr= Amfterdam, 18. Marg. Sava = Raffee wartungen. Wenn bie Breife trogbem nicht angezogen haben, so liegt das nur daran, daß felbst ein ftarker Bedarf nicht im Stande ift, die im Lande liegenden Vorräthe aufzuzehren.

Wir notiren und liefern saatsertig ge-

reinigte Waare mit garantirter Reinheit und Reimfraft, per 50 Rg. (extra ausgewählte Quali= täten entsprechend höher): Rothklee, schlesischer 34—41 Mart, Weißtlee 50—58 Mart, schwedischer Klee 44—48 Mart, Infarnattlee 15—18 Mart, Wundtlee (Tannentlee) 26—29 Mark, Gelbklee 14 bis 151/2 Mark, Botharaklee 22—25 Mark; Blane Luzerne, provencer 53-55 Mart, ungarische 45 48 Mark, norditalienische 43-46; Sandluzerne 57-60 Mark; die Reimtraft von Klee und und barüber, bei den geringeren 90-95 Prozent; Esparfette, einschürige 14--15 Mart; zweischürige 16—17 Mark; Thimothee, seidefrei 24—28 Mt. Englisch und italienisch Raigras, importirt 15—16 Mark, beutsch 13—14 Mark; französisch Raisgrau 60-65 Mart; Knaulgras 52-56 Mart; Schafschwingel 23—25 Mart; Wiesenschwingel 35—38 Mark; Hohrglandgraß 21—23 Mark; Rohrglandgraß 68—70 Mark; Serrabella 71/2—9 Mark; Spörgel, kleiner 10—11 Mark; Kiesen 12—13 Mark; Senf 11—12 Mark; Delrettig 15—16 uchungshaft. Der Bauunternehmer Sulstamp biefes Jahrhunderts erzielte bei ber heutigen per September-Dezember 32,75. — Better: 26-30 Mart; Silbergrauer Buchweizen 81/2 Hark; Kiefernsamen 150 Mark; Fichten 80 Mark, 18. März, Borm. 10 Uhr 30 Mark; Lärchen 62 Mark per 50 Kilo.

> Wafferstand. \* Stettin, 19. März. Im Revier 5,45

Meter = 17' 4".

Pillan, 19. Marg. Seetief eisfrei. Rach

Telegraphische Gisberichte. Memel, 19. Marg. Scetief eisfrei.

Telegraphische Depeschen.

Düffeldorf, 19. März. (Privat-Telegramm.) London, 18. März. 96proz. Java = Düsseldorf, 19. März. (Privat-Telegramm.) zuder 13,75, stetig. Küben = Rohzuder Auf Beschluß bes Kölner Oberlandesgerichts ist lofo 12%, stetig. Centrifugal = Kuba ber wegen Betruges angeklagte Doktor Bolls beding gegen 200 000 Mark Kaution aus ber Haft entlassen worden.

Beig, 19. März. (Privat = Telegramm.) Wetter: Schön. Temperatur + 12 Grad eifen. (Schluß.) Mixed numbers warrants Gestern Nachmittag um 51/2 Uhr wurde der 60s jührige Bankier Wilhelm Schneiber ermorbet in feinem Romptoir aufgefunden, große Gelbbeträge find geftohlen worden. In Leipzig wur= ben heute früh zwei verdächtige Personen ver= haftet.

Wien, 19. Märg. Die Ernennung bes österreichischen Raifers zum Chef bes erften englischen Garde-Dragoner-Regiments bezeichnet offizioje "Fremdenblatt" als einen Beweis ber freundschaftlichen Beziehungen zwischen England

und Defterreich. Bruffel, 19. Darg. Alle hiefigen Blätter, liberale und radifale nicht ausgenommen, widmen dem gestern im Kongostaat verftorbenen

Miffions-Direttor Defaen fpmpathifche Rachrufe. Baris, 19. Marg. In Angelegenheit ber von England geplanten sudanesischen Expedition wird von offizibier Seite mitgetheilt, bak ber französischen Regierung zwar die Anschauungen der Kabinette von Bien und Berkin in dieser Angelegenheit noch nicht bekannt feien, aber co und Rugland über alle Puntte absolute Uebereinstimmung herriche. Beide Länder werben mit berfelben Ginigkeit vorgehen, wie seiner Zeit bei der Regelung der chinesisch-japanischen Angelegenheit.

Baris, 19. März. Der "Temps" ver-öffentlicht einen Artikel über den englisch-fran-zösischen Zwischenfall. Das Blatt sieht es als natürlich an, baß Frantreich feine Rechte bis jum Meußerften vertheibigt.

Baris, 19. Marz. Unter bem Titel "Ein Biratenvolt" ichreibt "Libre parole" : Frantreich befinde fich in der ichwierigften Lage, die es feit 1870 erlebt hat. Wenn Frankreich auf die Befreiung Egyptens verzichten follte, so würde es jein Unsehen im Orient einbufgen.

Marfeille, 19. Marg. Der letten Boft aus Indo-China zufolge hat der frangösische Oberft Balliere am 23. Januar über eine Rolonne von 600 Geeräubern einen glangenben Sieg erfochten. Die Unführer ber Biraten wurden gefangen genommen und fofort hingerichtet.

Rom, 19. Marg. Die Derwifche fongentriren fich, nach Rachrichten ans Maffowah, um Raffalt und icheinen eine Sauptichlacht wagen gu wollen, Beiter trifft aus Maffowah Die Melbung ein, daß bas gesamte Beer Meneliks Borbereitungen trifft, um auf dem Plateau von Abu die Regenzeit zuzubringen, was auf Die Absicht der Fortsetzung des Grieges schließen

läßt. Meneliks Deer ist vorzüglich verproviantirt. Rom, 19. März. Die Begegnung Kaifer Wilhelms mit bem Ronig von Italien wird gang bestimmt in ber nächsten Woche in Genna ftattfinden und zwar, da biefe Begegnung intognito stattfinden foll, an Bord der "Dobenzollern".

Belgrad, 19. Marg. Der bulgarifche Student Chriff Chriftow, der wegen Abgabe bon Schiffen auf ferbische Genbarme angeklagt war, wurde nur zu piermonatlichem Arrest verurtheilt, weil das Gericht anerkannte, daß Chriftow von den Gendarmen lebensgefährlich mighandelt worden war und nur aus Rothwehr geschoffen hatte.

Rairo, 19. Marg. Wie verfichert wird, haben die englischen Truppen in Egypten, welche im Giiben die Gingeborenen erfeten follten, ben Befehl erhalten, nicht abzumarschiren.

Gegen Magen= und Berbanungsbeichwerben wer-

# Pastillen Vichy-Staatsdomaine

ftets mit Erfolg angewandt. Ge find bies die eingigen Pastislen, zu beren Herstellung die reinen natür-lichen Salze dienen, welche aus den dem franz. Staate gehörenden Duellen von Bich in Moples, Celestins & Grande Grille gewonnen werden, deren verdauungsbefördernde Eigenschaften fie auch ftets beibehalten.

Man verlange daher stets nur die Pastillen Viehy-Staatsdomaine, welche in verfiegelte" Metallbüchsen zum Bertaufe gelangen.